### Gesetz=Sammlung

für die

### Königlichen Preußischen Staaten.

### Nr. 20.

(Nr. 5539.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreis. Obligationen des Berenter Kreises im Betrage von 31,000 Thalern II. Emission. Bom 19. April 1862.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 1c.

Nachdem von den Kreisständen des Berenter Kreises auf den Kreistagen vom 12. Januar und vom 25. Juli 1861. beschlossen worden, die zur Aussührung der vom Kreise unternommenen Chausseedauten nach Aufnahme einer Schuld von 50,000 Thalern noch erforderlichen Geldmittel im Wege einer ferneren Anleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versehene, Seitens der Gläubiger unkündbare Obligationen zu dem angenommenen Betrage von 31,000 Thalern ausstellen zu dürsen, da sich hierzegen weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des S. 2. des Gesetzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 31,000 Thalern, in Buchfaben: Ein und dreißig tausend Thalern, welche in folgenden Apoints:

21,000 Thaler à 500 Thaler = 42 Stuck, 10,000 = à 100 = = 100 = = 31.000 Thaler.

nach dem anliegenden Schema auszufertigen, mit Hülfe einer Kreissteuer mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom Jahre 1867. ab mit wenigstens jährlich Einem Prozent des Kapitals zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirkung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu dürfen, geltend zu machen befugt ist.

Das vorstehende Privilegium, welches Wir vorbehaltlich der Rechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Gewährleistung Seitens des Staates nicht übernommen wird, ist durch

die Gesetz-Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

25

IIr=

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 19. April 1862.

(L. S.) Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Jagow.

Provinz Preußen, Regierungsbezirk Danzig.

# Obligation

### des Berenter Areises

andonius com amondantes (II. Serie).

enter ferneren Anleide an Berthe<del>llen sonder E</del>de auf den Maning der gedachten

Auf Grund der unterm ..... bestätigten Kreistagsbeschlusse vom 12. Januar und vom 25. Juli 1861. wegen Aufnahme einer Schuld von Chaussehau 31,000 Thalern bekennt sich die ståndische Kommission für den Chausseebau des Berenter Kreises Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gultige, Seitens des Gläubigers unkundbare Verschreibung zu einer Schuld von ..... Thalern Preußisch Kurant, welche fur den Kreis kontrahirt worden und mit funf Prozent jahrlich zu verzinsen ift.

Die Ruckzahlung der ganzen Schuld von 31,000 Thalern geschieht vom Jahre 1867. ab allmalig aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungs= fonds von wenigstens Einem Prozent jahrlich, unter Zuwachs der Zinsen von ben getilgten Schuldverschreibungen, nach Maaßgabe des genehmigten Til=

gungsplanes.

Die Folgeordnung der Einlosung der Schuldverschreibungen wird durch das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1867. ab in dem Monate Januar jeden Jahres. Der Kreis behålt sich jedoch das Recht vor, ben Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärken, sowie sammt= liche noch umlaufende Schuldverschreibungen zu kundigen. Die ausgeloosten, sowie die gekundigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Nummern und Betrage, sowie des Termins, an welchem die Ruckzahlung erfolgen soll, offentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt feche, drei, zwei und Einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Amtsblatte

der Königlichen Regierung zu Danzig, sowie in einer zu Danzig erscheinenden

Zeitung und in dem zu Berent erscheinenden Rreisblatte.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von heute an gerechnet, mit funf Prozent jahrlich in gleicher Munzsorte mit jenem verzinset. Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Ruck-

gabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei ber Kreiß-Rommunalkaffe in Berent, und zwar auch in der nach dem Gin-

tritt des Källigkeitstermins folgenden Zeit.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals prafentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zuruckzuliefern. Für die fehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abgezogen.

Die gekundigten Kapitalbetrage, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Ruckzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jah=

ren nicht erhobenen Zinsen, verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichts = Ordnung Th. I. Tit. 51. SS. 120. ff. bei dem Roniglichen Rreisgerichte zu Pr. Stargardt.

Zinskupons können weder aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen, welcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vieriab= rigen Berjahrungsfrist bei der Kreisverwaltung anmeldet und den stattgehabten Besits der Zinskupons durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Berjährungsfrist der Betrag der angemelbeten und bis dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Quittung ausgezahlt werden.

Mit dieser Schuldverschreibung sind .... halbjährige Zinskupons bis zum Schlusse des Jahres .... ausgegeben. Kur die weitere Zeit werden Zins-

kupons auf funfichrige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons-Serie erfolgt bei der Rreis-Rommunalkasse zu Berent, gegen Ablieferung des der alteren Zinskupons-Serie beigedruckten Talons. Beim Berlufte des Talons erfolgt die Aushandigung der neuen Zinskupons-Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der

Rreis mit seinem Bermogen.

Deffen zu Urkund haben wir diese Ausfertigung unter unferer Unterschrift ertheilt.

Berent, den .. ten ............ 18...

Die ständische Kommission für den Chausseebau im Berenter Kreise.

itti uncaahungo nad <u>asi nalimmunik</u> bisuh adilidubik alQ

### Provinz Preußen, Regierungsbezirk Danzig.

# 3 ins = Rupon

eineieren menet im geworden was au ber dalleiter newall fiebe inn benchoren

#### Rreis Dbligation des Berenter Kreises

and mad dan tod at man iner (II. Serie) in sheftenummen beite fill mit vell

Littr. .... M. ....

über ..... Thaler zu ..... Prozent Zinfen über ..... Thaler standan, mon namel ..... Silbergroschen.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Rückgabe am und späterhin die Zinsen der vorbenannten Kreiß-Der Indaver dieses zinseupons empfangt gegen bessen Kuckgabe am und späterhin die Zinsen der vorbenannten Kreis-Dbligation für das Halbjahr vom ... bis ... mit (in Buchstaben) ... Thaler ... Silbergroschen bei der Kreis-Kommunalkasse zu Berent.

Berent, den ... ten ... 18.

#### Die ständische Kreis=Kommission für den Chausseebau im Berenter Kreise.

Diefer Zinskupon ift ungultig, wenn beffen Gelbbetrag nicht bis zum ..... erhoben mird.

Provinz Preußen, Regierungsbezirk Danzig.

#### and sign and industry To a loo no management of miniatrate in 25 reals gegen Deligior rug des du dieres Franchische Beite bei

### Kreis-Obligation des Berenter Kreises

(II. Serie).

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen bessen Ruckgabe zu ber

Obligation des Berenter Kreises ..... Thaler à 5 Prozent Zinsen, die ... te Serie Zinskupons fur die funf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis= Kommunalkasse zu Berent, sofern dagegen Seitens des als solchen legitimirten Inhabers der Obligation vorher kein schriftlicher Widerspruch eingegangen ift. 

Die ständische Kreis=Kommission für den Chausseebau im Berenter Kreise.

(Nr. 5540.) Allerhöchster Erlaß vom 17. Mai 1862., betreffend die Verleihung der Städte-Ordnung für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856. an die Stadt Rheinbach im Regierungs-Bezirk Coln.

uf den Bericht vom 12. Mai d. J., dessen Anlagen zurückerfolgen, will Ich der auf dem Provinziallandtage im Stande der Städte vertretenen Gemeinde Rheinbach, im Regierungs-Bezirk Coln a. R., ihrem Antrage gemäß, nach bewirktem Ausscheiden aus dem Bürgermeistereiverbande, in welchem dieselbe zur Zeit mit Landgemeinden steht, die Städte-Ordnung für die Rhein-provinz vom 15. Mai 1856. hierdurch verleihen.

Dieser Mein Erlaß ist durch die Gesetz=Sammlung bekannt zu machen. Berlin, den 17. Mai 1862.

nach Alaburung berjelben <del>una von Deckenpress von De</del>n Minden ein die jaab

### Mir Das poorten magnes einsiches nermann Wilhelm. des pmirdagell

die all glodge diese abilitionelle generation of Jagow, bearing adies,

Perlin, den 21. Mai 1862.

An den Minister des Innern.

(Nr. 5541.) Allerhochster Erlaß vom 21. Mai 1862., betreffend eine Abanberung bes Dautsschen-Schützberger Deichstatutes vom 6. Juli 1853. (Gesek-Samm-lung für 1853. S. 597. ff.).

uf den Bericht vom 7. Mai d. J. bestimme Ich auf Grund des Gesets über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. sf., nach erfolgter Anshörung der Betheiligten, dem Antrage des Deichamtes des Daußschenschüßberger Deichverbandes entsprechend, daß der Deich dieses Verbandes von der Kleindröbener Breite ab nicht in der im Statut vom 6. Juli 1853. S. 2. (Gesetzsammlung vom Jahre 1853. S. 599.) vorgeschriebenen Richtung auf der Grenze zwischen den Ponitz und Kleindröbener Wiesen fortgeführt werden und als Flügeldeich an der FährzDeichbuhne ab lausen, sondern daß er von jener Kleindröbener Breite ab über Kleindröbener und Mauckener Grundsstücke, sowie über die Clödener Ponitzswirt und am Clödener Risse mit einer zur Abführung des Binnenwassers geeigneten Schleuse versehen werden soll, wie dieses Deichprojekt auf Blatt 21. der lithographirten Elbstromkarte in rother Farbe aufgetragen ist.

Die durch diese Deichanlage geschützten Grundstücke sind, sobald sie als Acker, Garten oder Hof= und Baustelle genutt werden, nach den Borschriften des Dautschen-Schützberger Deichstatutes zu Deichbeiträgen heranzuziehen.

Auch genehmige Ich auf den Antrag des Deichamtes, daß zur besseren Regulirung der Binnenentwässerung in dem Daukschen-Schükberger Deichverbande ein Plan entworfen und, im Mangel der Einigung der Betheiligten,
nach Anhörung derselben und des Deichamtes, von dem Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten festgestellt wird. Die Ausführung des Planes
hat das Deichamt zu bewirken. Die Kosten der Ausführung sind nach S. 5.
Absat 2. des Statutes vom 6. Juli 1853. von den bei der Anlage besonders
Betheiligten aufzubringen.

Diese Order ist durch die Gesetz-Sammlung zu veröffentlichen. Berlin, den 21. Mai 1862.

### Wilhelm.

v. d. Hendt. Gr. v. Ihenplit. Gr. zur Lippe.

An das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbeiten, den Minister für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und den Justizminister. (Nr. 5542.) Privilegium wegen Emission von 1,000,000 Athlir. vier und ein halbprozenti= ger Prioritate = Obligationen IV. Serie der Bergisch = Markischen Eisen= bahngesellschaft. Vom 28. Mai 1862.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c.

Nachdem die Bergisch Markische Eisenbahngesellschaft zum Zwecke des weiteren Außbaues der Bahn, insbesondere zur Herstellung des zweiten Geleises auf der Strecke von Elberseld die Erkrath, zur Vervollständigung der Stations-anlagen und Betriedsmittel, sowie zur Ausführung des Baues der durch die Ronzessions- und Bestätigungsurkunde vom 5. August 1861. (Gesetz-Sammlung für 1861. S. 760. ff.) genehmigten Zweigdahn vom Bahnhof Letmathe der Ruhr-Sieg Eisenbahn nach Iserlohn, die Vermehrung ihres Anlagekapitals um die Summe von 1,000,000 Rthlr. durch Ausgabe vier und ein halbprozenztiger Prioritäts-Obligationen IV. Serie beschlossen hat, wollen Wir in Berückstigung der Gemeinnüßigkeit des Unternehmens, in Gemäßheit des S. 2. des Gesets vom 17. Juni 1833. (Gesetz-Sammlung für 1833. S. 75. ff.) und mit Bezug auf den in Unserem Privilegium vom 30. Januar 1860. (Gesetz-Sammlung für 1860. S. 66. ff.) in S. 5. getrossenen Vorbehalt durch gegenwärtiges Privilegium die Emission der erwähnten Obligationen unter den nachfolgenden Bedingungen genehmigen.

#### S. 1.

Die Emission der Obligationen erfolgt unter den in Unserem Privilegium vom 30. Januar 1860. Behufs Emittirung von 1,000,000 Rthlr. fünsprozentiger Bergisch=Märkischer Prioritäts=Obligationen IV. Serie enthaltenen Bestimmungen, welche, soweit nicht in Nachstehendem eine Aenderung festgestellt wird, auf die nach diesem Privilegium zu emittirenden 1,000,000 Rthlr. vier und ein halbprozentiger Bergisch = Märkischer Prioritäts=Obligationen vollständige Anwendung sinden.

#### S. 2.

Die zu emittirenden Obligationen werden, im Anschluß an die nach dem mehrgedachten Privilegium vom 30. Januar 1860. ausgefertigten, in Apoints zu 500, 200 und 100 Athlr. unter fortlaufenden Nummern, und zwar:

250,000 Rthlr. in Apoints zu 500 Rthlr. unter Nr. 6501—7,000., 300,000 " " 200 " " 7001—8,500., und 450,000 " " " 8501—13,000.

stempelfrei, nach dem früher festgestellten Schema ausgefertigt und mit Zins-Kupons, sowie mit Empfangsbescheinigung für die folgende Serie derselben (Talons), nach dem ebenfalls früher festgestellten Schema versehen.

Auf der Ruckseite der Obligationen wird dieses Privilegium, sowie das frühere vom 30. Januar 1860. abgedruckt.

(Nr. 5542.)

Die erste Gerie der Zinskupons wird fur die Jahre 1862. bis 1869., die folgenden Serien werden fur zehn Jahre den Obligationen beigegeben.

#### Cast to Co. 3. man Hacking and ad

Die nach diesem Privilegium zu emittirenden Prioritats=Obligationen werden mit vier und ein halb Prozent jahrlich verzinft und die Zinsen in gleicher Weise, wie fur die nach dem Privilegium vom 30. Januar 1860. emittir= ten 1,000,000 Riblr. fünfprozentiger Obligationen IV. Gerie, in halbjährigen Raten postnumerando am 1. Juli und 2. Januar von der Königlichen Eisenbahn-Hauptkaffe in Elberfeld, sowie von den durch die Ronigliche Gisenbahn-Direktion in öffentlichen Blattern nahmhaft zu machenden Bankiers oder Raffen ausbezahlt.

#### mu dintignionalist again mundamento S. 4. manistr

Die Prioritats=Obligationen unterliegen der Amortisation, welche gleich= falls mit dem Jahre 1866. beginnt und wozu alljährlich ebenfalls der Betrag von 5000 Athlr. unter Zuschlag der Zinsen von den eingelosten Obligationen vermendet wird.

Bu Urkund dieses haben Wir das gegenwartige landesherrliche Privilegium Allerhochsteigenhandig vollzogen und unter Unserem Roniglichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleiftung von Seiten bes Staats zu geben, oder Rechten Dritter zu prajudiziren.

Gegeben Berlin, ben 28. Mai 1862.

# oner theippliet garrie. (L. S.) Wilhelm.

pidnoistige minispid v. d. Heydt. v. Holzbrind.

Mobigirt im Bureau bes Staats Ministeriums.

Die zu einisterenden Obligationen werden, im Anschluß an die nach dem

mehrgebachten Privilegener vom 30. Januar 1860. ausgeferrigten, in Nooints

300,000 " "000 " "000 " "000 " "000 " "000 " " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000 " 1000

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Dber Sofbuchbruckerei (R. Deder). . . 6081 manner .08 mag angunt